## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

M 110. Montag, den 7. Mai 1848.

Angekommene Fremde vom 5. Mai.

Br. Umtmann Narfoweffi aus Capowice, I. in Ro. 12. Breiteftrage; Br. Ronfrolleur Springer aus Dlefchen, I. in Do. 12, Thorftrage; Sr. Guteb. v Bog= banefi aus Glupowo, I. in Do. 3. Lindenfrage; Gr. Guteb. v. Gergydlewefi aus Duciefanno, fr. Raufm, Dlefcher aus Rurnit, I. im fcmargen Moler; fr Rommiff. Rorth aus Zwortowo, Sr. Rechnungeführer Laube aus Mur. Goslin, Sr. Defonom Stalefi aus Rojewo, I. im weißen Ubler; Br. Burger Dach aus Liffa, I. im Hotel de Berlin; Br. Land = und Stadtger .= Gefretgir Steinfe und Br. Salarienfaffen= Kontrolleur Buffe aus Schrimm, I. im Hotel de Pologne; Br. Raufm. Cornitius aus Magdeburg, fr. Guteb. v. Taczanowefi aus Taczanomo, I. im Hotel de Dresde; Br. Guteb. v. Bielineli aus Romornit, Br. Annftmaler Knorr aus Deferit, fr. Dber : Bollinfpettor Rufter aus Gtalmiergnee, fr. Juftigrath hoppe aus Ditromo, Sr. Lieut. im 7. Suf. Regt. v. Legat aus Brefchen, Sr. Jufig-Rommiff. Ablemann und bie frn. Raufl. Scharmenta aus Camter, Paufch aus Magbeburg, I. in Lauf's Hotel de Rome; Guteb. Sohn fr. v. Niegolewell aus Riegolewo, Dr. Lieut, im 18. Landw. Regt. Ebing aus Samter, I. im Hotel de Bavière; Dr. Guteb. v. Zaftrow aus Gr. Rybno, Sr. Diftrifte-Rommiffarius Dpig aus But, I. im Hotel à la ville de Rome; Sr. Guteb. v. Grabowefi aus Rrzewina, I. in Do. 31. Berliner Str.; fr. Gutep. v. Suchorzemeff aus Bierzeja, I. in Ro. 25. Schutenftr.; Frau Guteb. v. Guchorzewella aus Biergeja, I. in Do. 11. Berliner Etrafe; Gr. Stud, med. v. Swigcicti aus Wierfebaum, I. in Do. 48. Marft.

1) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Posen, Erste Abtheilung, ben 20. Dezember 1847.

Das dem Kaufmann Wilhelm Falkensstein und ben Geschwistern Amanda und Helene Florentine Reisiger gehörige, hier ohnweit der Wasserpforte belegene Grundsstück No. 294. B., abgeschätz auf 23,115 Kthlr. 9 pf. zufolge der, nebst Hypothesfenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll am 15. September 1848 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real, Pratenbenten werden aufgeboten fich bei Bermeibung der Praklusion spatestens in diesem Tersmine gu melben.

2) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Rawicz, ben 25. April 1848.

Das zur Schuhmacher Johann Wilsbelm Riebelschen erbschaftlichen Liquidas tionsmasse gehörige Hausgrundstück No. 678. in der Louisen-Straße hierselbst, abgeschäht auf 310 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 5ten September 1848 Bors und Nachmittags an ordentlicher Gesrichtsstelle subhassiert werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 20. Grudnia 1847.

Kamienica z przynależytością do Wilhelma Falkenstein kupca i do Amandy i Heleny Florentyny rodzeństwa Reisiger należąca, tu w Poznaniu niedaleko fórtki wodnéj pod liczbą 294. B. leżąca, oszacowana na 23,115 Tal. 9 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 15. W rześnia 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń Sądu sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażebysię poduni. knieniem prekluzyizgłosili najpóźniej

w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rawiczu.

dnia 25. Kwietnia 1848.

Dom do massy likwidacyjnéj Jana Wilhelma Riebel należący, pod Nr. 678. na ulicy Ludwikowskiéj w Rawiczu położony, oszacowany na 310 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj, wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. W rześnia 1848. przed południem i po południu w miejscu zwykłém posiedzeń sądowém sprzedany.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns

ten Glaubiger:

a) bie Johanne Rofine Riebel, verebe, lichte Schulz und beren Chemann ober bie Erben berfelben,

b) ber Schuhmachergefelle Rarl Bil= belm Julius Riebel,

werben hierzu bffentlich vorgelaben.

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und-Stadt = Gericht zu Rawicz, ben 20. April 1848.

Das der verwittweten Backermeister Maetschke, Unna Susanna, gebor. Galsluch und ben Erben des Backermeisters Carl Benjamin Maetschke gehörige, zu Sarne sub Nro. 191. (187.) belegene Hausgrundstück, mit dazu gehörigem Alsterstück von 1\frac{3}{4} Morge, Dombrowe gesnannt, zusammen abgeschäft auf 720 Athle. 20 sgr. zufolge der, nebst Hypothes kenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzuschenden Taxe, soll am 16. Ung ust 1848 Bors und Nachmittags an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- a) Joanna Rozyna Riebel zamężna Schulz i jej mąż lub ich spadkobiercy,
- b) Karol Wilhelm Juliusz Riebel, czeladnik professyi szewskiej, zapozywają się niniejszém publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rawiczu.
dnia 20. Kwietnia 1848.

Dom do Anny Zuzanny 2 domu Palluch owdowiałej Maetschke i sukcessorów Karola Benjamina Maetschke piekarza należący, w Sarnowie pod Nrem 191. (187.) położony, wraz z przynależącą do niego Dombrową roli 1¾ morgi zawierający, ogółem to nieruchomości oszacowane na 752 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Sierpnia 1848. przed południem i po południu w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedany.

<sup>4)</sup> Bekanntmachting. Auf unsere Bekanntmachung vom Iften Marg b. J. Bezug nehmend, bringen wir hiermit zur Kenntniß berjenigen herren Berkaufer und Kaufer, welche unsern Wollmarkt zu besuchen geneigt sein durften, daß wir, um ihnen Zeit zu gewähren, auch von hier aus ben Breslauer Wollmarkt noch be-

fuchen zu konnen, benselben vom 5. auf ben 2. Juni b. J. zuruckverlegt hoben und fügen bie Bemerkung bei: daß und schon von vielen Gutebesitzern ber Umgegend ber Besuch bes Marktes mit ihren renommirten Wollen in Aussicht gestellt worden ift. Glogau, ben 27. April 1848. Der Magist rat.

5) Der Unterricht in ber Borbereitungeflaffe bes Marieu : Cymnafiume beginnt Dienstag ben 9. Mai c. Posen, ben 5. Mai 1.848.
Der Direktor bes Roniglichen Marieu : Cymnasiums.

6) Auktion. Dienstag am Iten Mai 1848 von fruh 9 Uhr ab, und nothigensfalls auch an ben folgenden Tagen wers den zu Posen auf der Ablage des Kaufsmann Kleemann an der Schifferstraße 2 Rahnladungen mit 80 bis 110 Winspel rother Saatkartoffeln offentlich versteigert werden.

Aukcya. We Wtorek 9. Maja 1848. zrana o godzinie 9téj, a w razie potrzeby i następnych dni w Poznaniu na składzie kupca Kleemanna przy ulicy szyperskiej będą 2 ładunki na statki 80 do 110 węspli czerwonych kartofli do sadzenia publicznie sprzedane.

- 7) Der billigste Ginkauf fur Damen in neuesten Borburen=Strobhuten, so wie in Stickereien, handschuhen, Cravatten, Spigen zc. ift unbedingt Markt No. 62.

  M. Sch bin I an f.
- 8) Seibene Taschentucher à 15 Sgr. und Eravattentucher à 5 Sgr. Uronsohn & Panber, Breitestraße No. 2.
- 9) Ein freundliches Stubchen fur eine einzelne Dame geeignet, ift fogleich ju vermiethen. Das Nabere ift in ber Malzmuble am Sapiehaplatz No. 7. im 2ten Stod zu erfahren.
- 10) Weiße Delfarbe, besten Bleiweiß (oxyd), hellen Firniß, abgelagertes Leinbl, frangbfisches Terpentinol und weißes Kienbl empfiehlt zu sehr billigen Preisen die Gabather und Del-Niederlage zu Posen, Schloßstraße und Marktede Ro. 84.